7

)

ir

nª

# osemer

Mr. 759.

Donnerstag, den 29. Oktober

1874.

Menette Nachrichten.

# Börsen - Telegramme.

## (Schlufturfe).

Rewhort, ben 27. Ottbr. 1874 Goldagio 101 1/20 Bonds 1885 1174 Berlin, 29 Oftbr. 1874.

| . p 28.    |
|------------|
| 801        |
| 1004       |
| 1111       |
| 865        |
| 851        |
| 80         |
| 791        |
| 321        |
| 218<br>438 |
| 433        |
| 133%       |
| -          |
|            |

# Berlin, ben 29. Oftbr. 1874 (Telegr. Agentur.)]

|    |                | Ne   | 2 9. 28. |         |                       |      |         |
|----|----------------|------|----------|---------|-----------------------|------|---------|
|    | Beigen feft,   |      | 1        |         | Ründig. für Roggen    | -    | 150     |
|    | Ott.=Nov       |      | 594      | 591     | Kündig, für Spiritus  | -    | 30000   |
|    | April-Mai      |      | 180      | 180     | Fondsbörfe: matt.     |      |         |
|    | Mongen fester, |      |          |         | Br Staatsiduldideine  | 903  | 908     |
|    | Oliober        |      | 513      | 51      | Bof. neue 4% Bfandbr. | 93%  | 933     |
|    | Det.= Nov      |      | 508      | 501     | Bofener Rentenbriefe  | 971  |         |
|    | April-Mai!     |      | 142      | 142     | Franzosen             |      | 97 1813 |
|    | Miibol fest,   |      |          |         | Lombarden             |      | 97 79   |
|    | Ott.= Hov      |      | 171      | 171     | 1860er Lovie          | 104  |         |
| ij | Nov. Dez       |      | 17       |         | Italiener             | 661  | 661     |
|    | April-Mai .    |      | 56 -     | 56 -    | Ameritaner            | 977  | 98      |
|    | Spiritus flau, |      | 7. (1)   |         | Defterreich. Rredit . | 1361 | 97 1371 |
|    | loco           |      | 18 6     | 18 9    | Türken                | 443  |         |
|    | Ottober        |      | 18 5     |         | 74proc. Rumanier .    | 37   |         |
|    | Oft. Rob       |      | 18 3     | 18 10   | Boln.Liquid.=Bfandbr. | 681  | 68%     |
|    | Nov. Dez       |      | 18 1     |         | Ruffische Banknoten   | 945  |         |
|    | April-Mai .    |      | 56 20    |         | Defferr. Gilberrente  | 678  |         |
|    |                | oft. | 611      | 601     | Galigier Eisenbahn    | 108  | 108     |
|    |                |      | 100      | THE WAY |                       |      | 253     |

# Stettin, ben 29. Oltor. 1874. (Telegr. Agentur.)

| -            | vio        | t. v. 28 |                                                  | Dist. | . b E28 |
|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------|---------|
| Beizen flau, |            |          | Mubbl —,                                         |       | 99 3    |
| Ottober      | <br>-      | 611      | Ofter                                            | 16元   | 16%     |
| Dit. nob     | <br>611    | 60%      | Upril-Mai                                        | 541   | 55      |
| Frühighr .   |            |          | day 0 04 0 0 100 4                               |       |         |
| armiliar .   | <br>100    | 104      |                                                  |       | 18      |
|              |            |          | Oftbr                                            | 185   | 181     |
| Moggen fest, |            |          | Dit. Nov                                         | 18    | 181     |
| Oftober .    | <br>-      | 50       | Robbr. Dezbr                                     | 173   | 181     |
| Dit.= Nov    | <br>491    | 491      | Frühiahr .                                       | 56 -  | 56 80   |
| Frühighr .   | 142 50     | 142 -    | Betroleum, Ottbr.                                |       | 38      |
| andlunt .    | <br>ATA CO | -        | Imperence x X / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11 | 08    | 98      |

# Börse zu Posen.

# Bofen, ben 29. Oftober 1874. [Amtlicher Borfenbericht.]

Fords. Bosener 3½ proz. Pfandbriese 98 G., do. 4proz. nene do. 93½ bz., do. Nentenbriese 97 G., do. Brodinzial-Baniastien 109½ G., do. broz. Brodinzial-Obligat. 100½ G., do. brozentige Kreis-Obligationer 100½ bz.. do. 5prozent. Obra-Weliorations-Obligationen 100 G., do 4 proz. Kreis-Obligationen 100 G., do. 4 proz. Kreis-Obligationen 100 G., do. 4 proz. Kreis-Obligationen 100 G., do. 4 proz. Staats-Obligationen 100 G., do. 4 proz. Staats-Obligationen 92½ G., preußiste 4 proz. Staats-Anleide 100 G., 4½ proz. Gallosiene 92½ G., do. 3 drozentige Brömien-Anseide 131 G., Stargard-Common C. St. A. 101½ G., Wärl.-Bosener Eisenb.-Stammattien 33½ G., musische Banknoten 94½ bz., ausländische do. 99½ bz., Oftdeutsche Banknoten 94½ bz., ausländische do. 99½ bz., Oberschl. Eise-Attien Lit. A. 170 G., do. Lit. E. 150 G. St.=Aftien Lit. A. 170 G., do. Lit. E. 150 G.

Bosen, den 29. Oktbr. [Börsenberickt.] Wetter: schön. **Rosgen** rubig. per Oktbr. 50 G., Oktbr. Nov 50 G., Nov-Dez. 50 bz. u. B., Dezbr. Januar 50 B. u. G., Januskebr. 50 B., Frühjahr 147 Mk. bz. u. B., Aprile Mai 148 M. B., Mai-Juni 150 G. Spirikus flau per Oktbr. 17½ bz. u. G., Novbr. 17½ bz. u. G., Dezbr. 17½ bz. u. B., Januar 17½ bz. u. G., (53,25 M), sebr. 17½ bz. u. G. (53,50 M), webr. 17½ bz. u. G. (53,50 M), sebr. 18½ bz. u. G. (55,50 M), Juni 18½ G. (56 M.)

# produkten-korie

**Fragdeburg**, 27 Ottbr. Weigen 58—67 Nt., Roggen 56—62 Rt., Gerfie 62—70 Rt., Dafer 64—67 Rt. Ales pro 2000 Pfd.

Gerste 62—70 Mt., Daser 64—67 Mt. Ales pro 2000 Pfo.

Stettin, 28. Okibr. [Amilider Berickt.] Better: schön. Temperatur i 1° K. Barometer 28. 2 Bind: SB. — Beizen slau, ver 2000 Bfd loto gelber 56—62 Mt., weißer 60—64 Mt., abgel. Anm. 58! At. bz., per Oft 61½ nom., Okt. Nov. 61—601—½ bz., Frühjahr 183—181 5—182,5 Mk. bz. — Roggen sch., per 2000 Bfd loto rust. 46—49! Att. inländ. 53—55 Mt., per Oft 50½ bz., Okt. Nov. Dez. 49. 49! bz., Frühjahr 143 Mk. B. u. G. — Gerste unverändert, per 2000 Bfd. loto 56—60 Att. — Here slau, per 2000 Bfd. loto 56—60 Att., Daser slau, per 2000 Bfd. loto 56—60 Att., Daser slau, per 2000 Bfd. loto 64—66 Ht., Frühjahr Futters 172 Mf. B. u. G. — Binterrühsen matt, ver 2000 Bfd. loto 80—82 Att., per Olibr. u. Oli-Nov. 83—82% bz., Nov. Dezbr. —, Märzenpril 264 Mt. bz. u. B., Avril-Wai 267 Mt. bz. u. B. — Geutiger Landmarkt: Beizen 60—65 Att., Roggen 54—59 Att., Genfte 50—54 Att., Daser 36—41 Att., Erbsen 72—75 Kt., Kartossen, per 200 Bfd. loto bei Kleinigseiten 17½ Kt. B., ver Olibr. — Kibb' niedriger, per 200 Bfd. loto bei Kleinigseiten 17½ Kt. B., ver Olibr. Nov. u. Novbr. Dez. 16½—½ bz., 25—30 Sgr., Strob 7—9 Att. — Kibb' niedriger, per 200 Bfd. loto bei Kleinigseiten 17½ Kt. B., ver Olibr. Nov. u. Novbr. Dez. 16½—½ bz., 25—30 Sgr., Strob 7—9 Rt. — Kibb' niedriger, per 200 Bfd. loto bei Kleinigseiten 17½ Kt. B., ver Olibr. Nov. u. Novbr. Dez. 16½—½ bz., 12½ G., 3an. Febr. —, Wärzenpril —, April-Wai 55 Mt. B. — Spistitus matt, per 10,000 Liter pet. loso done Kag 18 Kt. bz., mit Faß. Bz., Dez. San. —, Frühjahr 56.9—56.8 Mt. bz. u. B., Wais Juni 57.5 B., Juni-Juli 58.3 bz. (gestern in Otober, Cithr Novbr. 18½ bz., 12½ Bz., 1

### Breslan, 28 Dilbr. Amtider Produiten . Berfenbericht. Offiziell gefiindigt: 500 Ctr. Hafer, 5000 Liter Spiritus.

Offiziell gekindigt: 500 Ctr. Hafer, 5000 Liter Spiritus.
Rleefaat, rothe, matt, ordinär 11—12, mittel 12½—13½, fein 14—14½, hochfein 14½—15½.— Kleefaat, weiße, nom., ordinär 12—14 mittel 15—17. fein 18—19, hochfein 20—21— Roggen per 1000 Allo fest, abgelansene Kündigungsichene—, per Okt. 55—5½ bł., Okt. Nov. 52½—½ bł. u. B., Noodr. Dez. 50½ bł., Dez. Jan. 49½ Met., April. Mai 145.5 Mt. v. u. B. — Beizen ver 1000 Allo 62 B. — Gerke ver 1000 Kilo 58 B — Gaser ver 1000 Allo per Okt. 55½ Okt. Nov. 55 bł., Noodr. Dez. 5½ G., Dezbr. Jan. —, April Mai 166 Mari bł. u. B. — Naps ver 1000 Allo 84 B. — Rüböl matt, 1050 17½ B., abgel. Kündigungsscheine —, Oktbr. 17½ B., Okt. Nov. u. Nov. Dez. 17 B., Dez. Jan. 53.5 Mt. B., Jan. Febr. 54.5 Mt. B., April. Mai 56 B., Mai Juni 57 B. — Sviritus ver 100 Kier lood. 17½ B., 17½ G. abgelausene Kündigungsscheine—, ver Okter. 18½—½ B., 17½ G. abgelausene Kündigungsscheine—, ver Okter. 18½—½ bz. u. G., Okt. Nov. u. Nov. Dez. 18½ bz. u. G., Dezbr. Jan. —, Kan. Kebr. —, Märzeupril —, April-Mai 56,2 Mt. bz., schließt 56 B. — Bin\* sest. —, Märzeupril —, April-Mai 56,2 Mt. bz., schließt 56 B. — Bin\* sest. —, Märzeupril —, April-Mai 56,2 Mt. bz., schließt 56 B. — Bin\* sest. —, Märzeupril —, April-Mai 56,2 Mt. bz., schließt 56 B. — Bin\* sest. — Die Börsen-Rommusst.)

# Breslau, den 28 Oftbr. (Landmarft.)

|                                              | In Thir., Sgr. und Bf. pro<br>100 Kilogramms |       |        |        |        |       |             |       |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|-----------|
|                                              | feine                                        |       |        | mittle |        |       | ord. Waare. |       |           |
| ( Weizen w.                                  | 6                                            | 27    | 6      | 6      | 15     | -     | 5           | 20    | semant to |
| Tensegungen   bo. g.                         | 6                                            | 12    | 6      | 5      | 25     | -     | 5           | 7     | 6         |
| der flädtischen Roggen<br>Marit-Depus Gerffe | 5 6                                          | 27    | 6      | 5 5    | 17 20  | 6     | 5 5         | 5 7   | 6         |
| tation. Dafer                                | 1 6                                          | -     | North- | 5      | 20     | -     | 5           | 12    | -         |
| Erbsen                                       | 7                                            | 10    | -      | 7      | -      | -     | 6           | 15    | -         |
| Per 100 Kilogramm                            | -                                            | feine | -      |        | mittle |       | ord.        | Wa    | are.      |
| D H Word                                     | 湿                                            | 815   | 96     | 94     | Syx    | 96    | 题           | Ege   | 950       |
| LOS TO CALLETON                              | 8 7                                          | 00    | -      | 7      | 20     | -     | 7           | 2     | 6         |
| SEE Sommerrübsen                             | 7                                            | 20 20 |        | 7      | 5 5    | _     | 6           | 15    |           |
| ESE Dotter                                   | 7                                            | 20    |        | 7      | 5      | -     | 6           | 15    | -         |
| s & Solaglein .                              | 9                                            | 1-    | -      | 8      | 15     | -     | 7           | 25    | send      |
|                                              |                                              |       |        |        | (30)   | cest. | Sols.       | =201. | 1         |

Breslau, 28. Oktober. [Bericht über den breslauer Brosduktenmarkt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektiv Seschäft. Beizen sest, weißer 5¾-6¾-7½ Thlr., gelber 5½ — 6—6¾ Thlr.— Roggen sehr sest, schleicher 5½—5½ bis 6 Thlr.— Gerke seine Waare beachtet, schles. 5½—5¾—6½ Thlr.— The after sest, schles 5½—5½—6½ Thlr.— Erbsen offerirt. Rockerbsen 6½—7½ Thlr., kuttererbsen 6½—6½ Thlr.— Widen offerirt, schleisische 5¾—6½ Thlr.— Biden offerirt, schleisische 5½—5½ 6½ Thlr.— Bohnen mehr zugef., schles. 7½—8½ Thlr., galiz. 7½—8½ Thlr.— Nais offerirt, 5½—5¾ Thlr.— Delsiaaten sest, Winterraps 7½—7½—8½ Thlr., Winterraps 7½—7½—5½ Thlr., Winterraps 6½—7½—7½—7½ Thlr., Commerribsen 6½—7½—7½—7½ Thlr., Commerribsen 6½—7½—7½—7½ Thlr., Ootter 6½—7½—7½ Thlr., Sommerribsen 6½—6½—7½—7½ Thlr., Ootter 6½—7½—7½ Thlr.— Schlaglein underändert, 7½—8½—9 Thlr.— Sanffaamen underändert, 6½—6% Thlr.

Breisnotirung per 50 Kilogramm netto.
Rapskuchen fest, schlessicher 2½—2¾ Telx., ungar. 2½—2½ Telx.
— Rieesaat matt, weiß 12—14—17—20 Telx., roth 10—12—14½—
15½ Telx., schwedisch 18—19—21 Telx., gelb 4—5½ Telx.— Tehmothee obne Geschäft, 9—10½—12 Telx.— Leinkuchen 3¾—3½ Telx.
— Für Nogen, Beisen und Hafer war die Stimmung am beutigen Warste unverändert fest. Gerste fand nur in feiner Waare Beachtung.
Düsselssiche start angeboten, waren nur zu wesenlich billigeren Preissen verlägtigt. Delsaaten versehrten in unverändert fester Haltung.

Wromberg, 28. Oft. (Markbericht von A. Breidenbach.) Weizen 57-63 Thir. — Roggen rischer 491-531 Thir. — Gerfte, frische 53-56 Thir. — Hafer 54 -58 Thir. — Rühfer 74-75, Thir. (Alles ver 1000 Kilogr. nach Omal. n. Effetivoewicht. — Spriftus 174 Thir. per 100 Liter a 100 vEt. (Br. Rig.) Rübsen

Mottenden, 28. Okthr Im Anschluß an die auswärtigen sesteren Röttlungen eröffnete und verseurte die heutige Borse, besonders in der ersteit höllste, in günstiger Saltung und die Spekulationspapiere erlangteit gegen gestern recht erbebliche Besserungen Im weiteren Berlauft, als unschnstige Wiener Moirungen bekannt wurden, wurde die erlangten Avonsen wieder Aberthe mußten den größten Abeil der erlangten Avonsen wieder aufgeben und schließen unter Motiz ange boten. Die Umsätze waren wenig beieht. In Liquidation zeizten sich Stücke übrig und wurden Kredit glatt dis zuber. Report gehandelt. Laura krenter Ber Robbr. Kredit 139 a 138 a 139 a 138 bz. u.B. Vombarden 81 a 81 bz. u.B. Kranzosen 183 a 182 bz. u.B. Banten se err. Dissontobant 90 Schlef. Bant 112 Wechsterdant 77. Bahnen und Industriewerthe wenig verändert Brämen per Novbr Kredit 141 3 a 142-3 a 141 - 3 bz. Rüchprämie 1353-3 a 136 3 a 1354-3 bz. u.B.

Angekommene Fremde vom 29 October

GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSE vorm. KRUG'S Die Kanfleute Berger aus Berlin, Davidiohn a. Gniewtowo, Sectia aus Inowrailaw, Teophil Firm aus Tuchel, Goldmann jun. aus Rentomischel, Kürschnermeister Koppe a. Liffa, Lieutenant v. Schrötter aus Militia, Gasthosbesitzer Baum aus Kuschlin.

MOTEL DE BERLIN. Gutsbesither Stahr aus Butig, Rentier b. Cauffen aus Liffa, Administrator v. Oren aus Rogasen, Hotel:er Statm aus Grottan und Beder

aus Breslan.

C. SCHARFFENBERG'S HOTEL. Die Kaust. Mendelsohn und Radziminsti uns Brestau, Silberstein, Kahlberg, Müller und Seler aus Berkin, Detz aus Elberselo und Beger aus Königsberg, Gutssbester Fubrutann aus Briesen, die Rittergutsbes. Luther aus Lupostowo und Mathias aus Botlatsi, Baumeister Hobnstein nebst Familie aus Neustadt, Ass. Inspector v. Below aus Magdeburg.

MYLIUS HOTEL DE DRESDE. Prästent von Holzendorf a. Gotha, Direktor Guttanann und die Lieutenants Seidel und Mollard aus Boien, die Kittergutsbef. von Delheas und Familie a. Borowfo, Graymann und Familie aus Koninko, Wendorf aus Zdiedowicz, Baarth und Familie aus Mordze, die Gutsbes. Fleiichfresser a. Pase walk und Fimmermann aus Breslau. Direktor Schindowskh u. Familie aus Niedruzsewo, Lieutenant Brinz aus Flensburg, Ingenieur Orger aus Görlig, die Kaust. Duloschiner, Orcher, Krause und Reis aus Berkin, Dieckmann und Kracht aus Hamburg, Bohnen aus Cresell Dietrich aus Stettin, Kuvring aus Gera, Teller aus Frank furt o. Di

BUCKOW'S HOTEL DE ROME Die Nitterautsbef. b. Choromanstft aus Warschau, Graf Bninsti und Krau Emachowo, Graf Ezarnechi und Frau aus Golejewto, die Kabrikanten Krieg a. Magdeburg, Weber aus Görlitz, Ziegler aus Bremen und Bulla a. Baris, die Kausseute Reichwage aus Berlin, Scholz aus Thorn, Koch aus Stettin, Heinze aus Brieg, Nudolph und Pastorff aus Livzia, Fin gerling aus Erfurt, Kügner aus Breslau und Bog aus Eiberfeld.

THENER'S HOTEL GARNI. Die Kausteute Max Bhilipps aus Berlin, Charles Montel aus München, Michaelis Martin aus Kröben, Souard Jenich aus Rogasen, Lieutenant hilbebrand aus Rröben,

HOTEL ZUM SCHWARZEN ADLER. Die Gutsbef. Budzunsti ars Kleinka, Syulczewski aus Bounniewo, Gladyja aus Minkulyn, Plasiczynski und Bouach aus Kowalewko, Siemianowski aus Kronc-lice, Frau Kranczynska u. Tochter aus Jutrosin, Probji Matecki aus

SEELIG'S GASTHOF ZUR STADT LEIPZIG. Die Raufleute Sauf aus Berlin, Bildorf aus Danzig, Gustowski, Bamberger und Clivineli aus Bunig, Bofisekretar Gladig aus Halle a. S., die Monteure Bittmann und Kembs aus Wien, Schulz aus Berlin.

Bis 5 Uhr Rachmittags eingegangene Deperchen

Berlin, 29. Ditober. [Eröffnung bes Reichstages.] Rebe, mit welcher heute Mittag ber Raifer ben Reichtag eröffnete, Mindigt folgende Borlagen an: Die vier Jufftigesche, welche borgelegt werben, follen die Ginheit der Berichtsverfaffung und Des Berichte= verfahrens verwirklichen, bem Baterlande ein Gut gemabren, meldes andere Länder langft befigen und wir nicht langer entbebren fonuen. Bleidwittig follen Die erften Schritte erfolgen, um Die Ginheit Des bargerfiden Rechts berbeiguführen Wenn biefe auch erft nach Jahren erreidbar fet, fo fpricht der Kaifer icon beute, ge litt auf gemachte

Berantwortlicher Redafteur Dr. Jul. Bafner jin Bojen.

Erfahrung, die Ueberzeugung aus, daß es uns beschieden sei, dieses Bert in nicht allzuserner Butunft abschließen gu tonnen.

Ueber bas heerweefen werben brei Befetentwürfe vorgelegt; bas Landsturmgeset, das Geset über die Beurlaubtenkontrolle und das Geset über die Natural - Leiftungen für das Militär im Frieden. Für Dedung des Mehrbedarfs der Militärberwaltung ift die in Aussicht genommene Steigerung ber Matrifularbeitrage ausreichenb.

Das vorzulegende Bankgefet foll die bestehenden Rechte nur soweit beschränken, als das mit Aufrechterhaltung der Metallzirkulation verbundene öffentliche Intereffe erheischt. Gleichzeitig foll bas Bantgefes Die Wege anbahnen ju einer fpateren auf Erfahrungen über Die Beftaltung bes Beldumlaufs fußenden Bejetgebung.

Bum Erstenmale wird die Mitwirtung bes Reichstages für ben elfaß = lothringischen Haushaltsetat beansprucht. Der Reichstag werde gewiß für unfere oberrheinischen Landeleute daffelbe Intereffe befunden. welches die gesammte Ration den Berhaltniffen diefer uralten deutschen Bebiete widmet.

Borgelegt mird ein Gefetentwurf über bie Ginführung ber oblis gatorifden Bivilehe und Beurfundung des Perfonenftandes.

Die Thronrede bespricht sodann ben erfreulichen Abschluß bes Berner Boftunionsvertrages und ichlieft mit folgenten Borten: "Unfere Beziehungen zu allen fremden Regierungen find friedlich, mohlwollend und in ber bewährten Freundschaft, welche mich mit ten herridern madtiger Reide verbindet, liegt eine Bürgidaft ber Dauer des Friedens, für welche ich Ihr volles Bertrauen in Anspruch nehmen barf. Mir liegt jede Berfuchung fern, die geeinte Dacht des beutschen Reiches anders als ju beffen Bertheidigung ju bermenden, vielmehr ift es gerade biefe Dacht, welche meine Regierung in ben Stand fest, ungerechten Berdachtigungen ihrer Bolitit gegenüber gu fdweigen, gegen Uebelwollen ober Barteileidenschaft, benen fie entpringen, aber bann erft Stellung ju nehmen, wenn biefelben ju Thaten übergeben follten-Dann weiß ich, daß für die Rechte und Ehre des Reiches jederzeit Die gefammte Ration und ihre Fürften mit mir einzutreten bereit find."

11

ei

13

21

ft

te le

m

Berlin, 29. Ottober. Den Morgenzeitungen gufolge erfolgte bie vorlänfige haftentlaffung Graf Arnim's in Folge eines gerichtearsts liden Butadtens, weldes in der Fortdauer ber Baft eine Befahr für Die Befundheit tonftatirte, auf Befdlug ber Rathetammer bes Stadts gerichts, gegen eine Kaution von 100,000 Thalern und die Berpfliche tung, Deutschland nicht ju berlaffen, Damit Arnim durch eine etwaige Reise nach Sudeuropa die mündliche Berhandlung nicht verzögere.

Berlin, 29. Oktober. Das Obertribunal faffirte beute bas uns terinstangliche Erkenntniß, welches die Freilassung des Bischofs toon Trier anordnete, und wies Die Sache jur anderweiten Enticheidung an Die Unterinftang gurud.

Bürgburg, 29. Oftober. Der Projeg gegen Rulmann wurde heute früh 9 Uhr eröffnet Der fehr fleine Situngsfaal, etwa 200 Bersonen faffend, ift dicht gedrängt besett, ber Buschauerraum über füllt. Außerdem find noch achtzig Berfonen gegen Spezialkarten plat cirt. Die Breffe Des In- und Anslandes ift durch 40 Korrespenden ten berfreten. Der Gerichtshof besteht aus bem Brafidenten Apell rath Saus, den Beifigern: Begirterathe Müller, Leufer, Affefforen Rirchgaegner und Rraemer. Rullmann, durch 4 Gendarmen hereins geführt, erkart, er wolle teine Beidworenen ablehnen laffen. Es erfolgt bie Bildung bes Befdworenen-Rollegiums. Rullmann beant wortete die befannten Berfonalfragen, darauf Berlefung des liebers weifungsbeid uffes und ter Unflagefdrift.

Burgburg, 29. Oftober [Brogeg Rullmann Fortf.] Det Angeklagte vernommen, gesteht alle wesentlichen Bunkte in der Anklage fast ausnahmelos ju und antwortet rubig und bestimmt; bis Mittas waren feche Beugen bernommen. 3m Biho erranm ift Regierungs präfident Graf Luxenburg anwesend.

Beft, 28. Oftober. Im Unterhause gab Ghegy ein Exposé übet die Finanglage. Das Gesammterfordernig beträgt pro 1875 250,302,896 gegen bas Borjahr um 2,054,331 weniger, die Einnahme 222,816,918, gegen das Borjahr 1,910,000 weniger, das Gesammtdefigit 27,290,940, gegen das Borjahr 5 893,349 ment er. Außer ben befannten Steuer vorlagen legte Bhoczh Besetzentwürfe über einen allgemeinen fünfzehn projentigen Steuerzuschlag pro 1875 und über Abanderung der Be buhren ber Taxengefete bor und fundigte eine Luxuefteuer an. Die Steuerhöhungen durften 12 Millionen Mehreinnahmen ergeben, fonad würde das ungededte Defigit 15 Millionen betragen, tie anderweitis gededt werden muffen. Die Borlagen werden bem Finangausschuß Bu gewiesen.

Wafferstand ber Warthe.

Bofen, am 27 Ofibr. 1874 12 Uhr Mittags 0.18 Meter.

Drud und Berlag von 2B. Deder & Co. (E. Röftel) in Bofen.